## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeny=Comtoir im Posthause.

Nr. 103. Donnerstag, den 30. April 1835.

Ungekommene Fremden vom 28. Upril.

Br. Landrath v. Mundjow und Sr. Gefretair Burchard aus Dbornif, Sr. Commiff. Auerbach aus Gerzewo, Sr. Reg.-Affiftent Lamle aus Dangia, I. in Do. 136 Bilb. Str.: Sr. Guteb. v Roznowefi aus Dftromo, Sr. Guteb. b. Sieleft aus Drzeffowo, I. in Do. 30 Wallischei; Sr. Raufm. Relfen aus Kalisch, I. in Do, 124 Magazinftr.; die frn. Raufl. Josti und Lebi aus Birnbaum, Sr. Raufm. Levi aus Dbornit, I. in No. 20 St. Abalbert; Br. Rogarzt Robloff aus Polajewo, 1. in No. 26 Wallischei; Sr. Lieut. v. Gordon aus Cigetowo, Sr. Probft Zarlinefi aus Domachowo, Sr. Raufin. Tauber aus Rybnif, Gr. Raufm. Schreiber aus Rogafen, f. in Do. 384 Gerberftr.; Sr. Guteb, Schatz and Chumiecietet, Sr. Guteb. v. Rofguteli aus Ryczywol, I. in No. 243 Breslauerftr.; Gr. Major von Bedenthal aus Torgau, I. in Do. 99 Salbborf; fr. Rondufteur Ronig aus Schilbberg , fr. Burger Pietrafemeti aus Ottorowo, I. in Do. 251 Bredlauerftr.; fr. Direftor herrmann aus Brandenburg, Sr. Commiff. Ronig aus Bille, Sr. Sof-Schauspieler Gern aus Berlin, I. in Do. r Ct. Martin; Br. Raufm. Targo und Dr. Sandlungs : Commis Biebermann aus Bothin, 1. in Do. 165 Bilb. Ctr .: or. Erbherr v. Bojanowski aus Murta, Gr. v. Sprodhoff, Lieutenant im 7ten Sufaren-Rgt., aus Rogafen, I. in No. 394 Gerberftr.; Sr. Reg. = Referendarius Bielefeld aus Bromberg, 1. in Do. 45 Martt.

firmez myrot wyrzeczona i stosownie

eie, wiedene milecenie nakagamen in

TARREST NOT VERY SECUL

(divergent und entre for man electrical

- 1) Ediktalcitation. Etwanige uns bekannte Glaubiger nachstehender Konigl. Raffen :
  - 1) bes Konigl. 1ften Bataillons 18ten Infanterie=Regiments,
  - 2) ber Garnifon= Verwaltung bes Mas giftrate Frauftabt,
  - 3) bes Giarnifon = Lagarethe bafelbft,
  - 4) ber i oten Divisione-Garnison-Roms pagnie,
- 5) ber Garnison = Verwaltung bes Ma= giftrats zu Rawicz,
- 6) bes Garnifon = Lagarethe bafelbft,
- 7) bes 3ten Bataillone 3ten Garbe= Landwehr = Regiments,
- 8) bes iften Bataillons igten Lanb= wehr=Regiments nebft Estabron,
- 9) ber Garnison = Berwaltung des Mas giftrats in Liffa,
- 10) bes Garnifon : Lazarethe bafelbft,
- 11) ber Garnison = Verwaltung des Masgistrate in Kosten und
- 12) des Garnison-Lazareths daselbst, werden hierdurch aufgefordert, ihre etwanigen Forderungen aus dem Etatsjahre dom I. Januar dis ult. Dezember 1834. in dem an hiesiger Gerichtsstelle, vor dem Deputirten Landgerichts-Referendar Müller, auf den 14. Mai c. Aprmittags 9 Uhr anstehenden Termine anzumelden, widrigenfalls die Präklusion aller und jeglicher Ansprüche an die Kassen der genannten Truppentheile durch Erkenntnis ausgesprochen, sonach den sich nicht meldenden Gläubigern ein ewiges Stillsstweigen auferlegt und ihnen nur überslassen bleiben wird, sich blos an die Perslassen bleiben wird, sich blos an die Pers

Zapozew edyktalny. Wzywaią się ninieyszém niewiadomi wierzyciele następuiących kass Królewskich:

- 1) Królewskiego 1. batalionu 18go pułku piechoty,
- 2) zarządu garnizonowego Magistratu w Wschowie,
- 3) lazaretu garnizonowego tamże.
- 4) kompanii garnizonowéy 10téy diwizyi,
- 5) zarządu garnizonowego Magistratu w Rawiczu,
- 6) lazaretu garnizonowego tamże,
- 7) 3go batalionu 3go pulku gwardyi obrony kraiowéy,
- 8) 1go batalionu 19go pulku obrony kraiowéy oraz i szwadronu,
- 9) zarządu garnizonowego Magistratu w Lesznie,
- 10) lazaretu garnizonowego tamże,
- zarządu garnizonowego Magistratu w Kościanie, i
- aby swe pretensye z roku etatowego od 1. Stycznia aż do ostatniego miesiąca Grudnia 1834 r., w terminie na dzień 14. Maja r. b. o godzinie gtey zrana przed Delegowanym Ur. Müller Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w tuteyszym lokalu sądowym wyznaczonym zameldowali, w przeciwnym bowiem razie prekluzya wszelkich i każdych roszczeń do kass rzeczonych oddziałów woyskowych przez wyrok wyrzeczoną i stósownie do tego wierzycielom niegłaszaiącym się, wieczne milczenie nakazanem i

fon besjenigen zu halten, mit bem fie kontrahirt haben, ober welcher bie ihnen Buftebende Bablung in Empfang genom= men und fie nicht befriedigt hat.

Frauftadt, ben 29. Januar 1835. Ronigl, Preuf. Landgericht. îm pozostawionem zostanie, osoby tego tylko się trzymać, z którym w układy wchodzili, lub który przynależącą im zaplatę odebrał, i ich nie zaspokoił.

Wschowa, d. 29. Stycznia 18356 Król, Pruski Sad Ziemiański.

Bekannemachung. Es wird biermit zur öffentlichen Renntniß gebracht, bag bie verehelichte Kondufteur Emilie Borowefa geborne Tiet, nach erlangter Großjahrigfeit, ans ihrer Che mit bem Rondufteur August Boroweti gu Dofen, bie provinzielle Gutergemeinschaft aus= geschloffen hat.

Pofen, ben 16. April 1835. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Podaie się niniey: szém do publicznéy wiadomości, że Emilia z Tietzów zamęźna Borowska po doyściu pełnoletności wyłączyła w małżeństwie swém z Augustem Borowskim geometrem z Poznania, wspólność naiątku, w prowincyi tuteyszéy istnaca.

Poznań, dnia 16. Kwietnia 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

3) Bekanntmachung. Bon bem unterzeichneten Roniglichen Friedensge= niß gebracht, daß ber Kaufmann Louis alias Friedmann tutey ztad, i iego Rrifteller, genannt Friedmann, von hier Zona Zaneta z Mamrotów z Pozna und feine Chefrau Jeanette geborne Mams roth, von Pofen, bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes por Gingehung ihrer Che ausgeschloffen haben.

Wollftein, ben 13. Marg 1835. Ronigl Preng. Friebensgericht.

Obwieszczenie. Podpisany Sad Pokoju podaie do publiczney wiadoricht wird hiermit gur offentlichen Kennt= mosci, iako kupiec Louis Kristeller nia, wspólność maiątku i dorobku przed zayściem w śluby, wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 13. Marca 1835.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

4) Bekanntmachung. Es wird hiermit bekannt gemacht, daß der Joseph Samter von Wollstein und dessen Braut Marianne Greiffenhagen, von ebendasfelbst, durch den am 10. Dezember v. J. gerichtlich abgeschlossenen Ehekontraft, die Gemeinschaft der Güter und des Erswerbes in ihrer zukunftigen Ehe ausgesichlossen haben.

Wollftein, ben 14. April 1835. Ronigl. Land - und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publiczney wiadomości, iako Józef Samter z Wolsztyna i tegoż
obłubienica Maryanna Greiffenhagen
także tam ztąd, przez zawarty sądownie pod dniu 10. Grudnia p. r. kontrakt małżeński, wspólności maiątku
i dorobku w przyszłém ich małżeństwie pomiędzy sobą wyłączyli.

Wolsztyn, d. 14. Kwietnia 1835. Król. Sąd Ziemsko - Mieyski.

5) Etablissements = Anzeige. Hiermit gebe ich mir die Ehre, ergebenst anzuzeigen, daß ich am isten d. M. in Rawicz ein Specerei=, Farbewaa= ren=, Delikatessen=, Taback=, Wein= und Sisen=Geschäft eröffnet habe. — Meine durch eine Reihe von Jahren mir auswärts gesamwelten Erfahrunsgen, und die vortheilhaftesten Verbindungen nebst hinlänglichen Fonds, setzen mich in den Stand, stets die reellste beste Waare zu zeitgemäßen Preisen zu liesern. — In der mit meinem Geschäft verbundenen Weinstube ist nächst allen Sorten reiner Weine jederzeit warmes und kaltes Frühstück, schmackhaft zubereitet, zu haben, und wird es mein eiseisstes Bestreben senn, mir das zu Theil werdende gütige Vertrauen durch beste Vedienung zu erhalten. Nächstdem erlaube ich mir noch, auf mein Commissions-Lager von Ereas und Halbteinen ausmerksam zu machen. — Auch offerire ich schwed kräftiges Stettiner März = Vier im Ganzen und Einzzelnen zu sehr billigen Preisen. Rawicz, den 23. April 1835.

Suftav Sanel.

<sup>6)</sup> Die Mannenbaber werben vom Isten Mai c. ab im Hotel de Berlin gebffnet. Einzelnes Bad kostet 7½ fgr., 12 pranumerirte Baber kosten 2 Mtlr. 15 fgr.
G. Kramarkie wicz.

<sup>7)</sup> Besten frischen Porter, ebenso sehr fetten geräucherten Lachs, auch Stralssunder Bratheeringe und frische Sardellen empfing und offerirt billigst: J. H. Peifer, Jesuiters und Wasserstraßens Ede,